## Nº 294.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, ben 9. December 1829.

Angefommene Fremde vom 7. December 1829.

Se. Durchlaucht ber Fürst Sulfowssi aus Nensen, Hr. Erbherr Sulbrzynsti aus Czancz, Hr. Erbherr Micielski aus Lubowo, Hr. Erbherr Chelminski aus Bongca, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Erbherr Drwęski aus Brodowo, Hr. Pacheter Mafowski aus Murzynowso, Hr. Friedenkrichter Tyricki aus Samter, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Freiherr v. Seydlitz aus Rabezyn, I. in No. 99. Wilbe.

#### Ebiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber George Gottlieb Bellmannichen Erben werden alle bieje= nigen, welche ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand- ober fonftige Briefe-Inhaber, ober beren Erben, an bas von bem Zimmermeifter George Gottlieb Bellmann und feiner Chefrau Eva Rofi= na gebornen Dbftin an ben Ochute und handele-Juden Lewin Bachnisch Stahl am 14. Mai 1807 aber 1200 Rthlr. ausgestellte, auf bem zu Pofen und be= ren Borftabt St. Martin unter Do. 26. belegenen Grundfiuct ex Decreto vom 16. Mai 1807 eingetragenen, aber ber= loren gegangenen Schuld= und Sypothe=, ten-Inftrument Unfpruche gu haben ber=

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów niegdy Jerzego Bogumila Bellmana wzywamy wszystkich tych, którzy iako wła: ściciele, cessyonaryusze z zastawu, lub innego iakiego zrzódła roszcza pretensye do instrumentu hypotecznego wystawionego przez Jerzego Bogumila i Ewy Rozyny z Obstow. malżonków Bellmanów starozakonnemu Lewkowi Brachnisch Stahl względem summy 1200 tal. wpisaney. w księdze hypoteczney gruntu pod Numerem 26. na przedmieściu S. Marcina w Poznaniu położonego, ex' Decreto z dpia 16. Maia 1807. r.; który instrument właścicielom zginał

meinen, hiermit offentlich vorgelaben, in bem auf ben 20. Mary 1830 fruh um 10 Uhr bor bem Landgerichtes Referendarius Raumann in unferm Inftruftione-Bimmer anftebenden Termine, entweder in Perfon, oder burch gesethlich guläfige Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Juffig Commiffarien Boy, Dgrobo= wit und Spieß in Borfchlag gebracht werden, gu erscheinen und ihre Unsprüche nachzuweifen, ausbleibenden Falls aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unfpruden an biefe Forberung praclubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, auch mit ber Amertifation und Lofchung Diefer Poft verfahren werden wird.

Dofen den 16. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

aby sie na terminie dnia 20. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Naumann w izbie instrukcyjnév Sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których K. K. Sprawiedliwości Boy, Ogrodowicz i Spiess proponuiemy, stawili i pretensye swe udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do wspomnjonéy summy prekludowani zostana i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie téyże summy zadekretowanemi zostana.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Sabhaffations = Patent.

Die den Grapferschen Cheleuten gus gehörige, ju Chmielinfo, Bufer Rreifes, unter Do. 29. belegene Windmable nebft Wohnhaus, Garten, und einem Balben Morgen Ackerland, alles gufam= men auf 483 Athl. 18 fgr. 4 pf. abge= fchatt, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers meiftbietend verfauft werben.

Diergu baben wir einen anberweiten peremtorifden Bietungs-Termin auf ben 16. Januar f. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Rath von Locfftadt in unferm Partheien = Bimmer angefett, su welchem wir Raufluftige mit bem Be= merten einlaben, bag bem Deiftbieten= Patent Subhastacyiny.

Wiatrak do małżonków Greplow należący w Chmielinku, Powiatu Bukowskiego, pod Nr. 29. sytuowa ny, z domem, ogrodem i pół morgi roli wszystko w ogole na 483 tal, 18 sgr. 4 fen. oszacowany, na wniosek wierzyciela realnego naywięcey daiącemu przedanym bydź ma, w tym celn nowy termin zawity na dzień 16. Stycznia r. p. przed południem o godzinie 9 przed Konsylia. rzem de Lockstädt, w naszév izbie dla stron wyznaczony, na który ochote kupna maiacych z tém nadmienieniem wzywamy, iz naywięcey liben ber Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hindernisse eintres ten, und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen den 2. November 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. cytuiącemu i daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

#### Subhaftations=Patent.

Als Difficult of 81 a line

Das bieselbst unter No.  $\frac{465}{460}$  belegene, zum Nachlasse ber Marianna Rakowska gehörige Grundstück, welches auf 90 Athl. 20 fgr. gewürdiget worden ist, soll bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitationster= min auf ben 13. Fanuar f. vor bem Herrn Landgerichts = Rath Biedermann Morgens um 10 Uhr hiefelbst angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen wer= ben.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unscrer Registratur eingesehen werben. Onefen ben 14. September 1829.

and missions precioed o sand i-wiccres

In we tee mires believenic til prote-

rezembent, pomirdire ha rekentuna kupna podzielony bodzie, rakudweca

Migdanizecz d. 6. Sieżonie 1809. Król. Proski Sod Ziewieński.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu w mieyscu pod Nrem 466 położona, do pozostałości Maryanny Rakowskiey należąca, która na 90 tal. 20 śgr. iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemia sprzedaną bydź ma.

Tymkońcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 13. Stycznia r. p. zrana o godzinie 10. przed Wnym Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 14. Września 1829, Król, Pruski Sąd Ziemiański,

regionalist are expended, and open breef

tome, tradition and make the sold make a flow the first make the control of the control of

Property Green, Linderskie

Apertiffement.

Muf ben Antrag mehrerer Realglaubiger ist über die 1270 Athl. betragenden Kaufgelder für die öffentlich verkaufte, in Modciejewo, Birnbaumer Kreifes, belegene Mühle des Ludwig Caspari der Liquidations-Prozes erbffnet, terminus liquidationis auf den 2. Januar 1830 Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts Referendarius Aubale in unserm Sessions-Saale anderaumt porden.

... Es werden baher alle unbefannte Glaubiger, welche an das Grundftuck ober beffen Raufgeld Real-Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit aufgeforbert, fich in diesem Termine entweder perfonlich ober burch gefetilich julafige und mit Information versebene Bevollmachtigte, wogu ihnen im Salle ber Unbefannts schaft die biefigen Juftig = Commiffarien Wolny, Roffel und Sunte in Borfchlag gebracht werden, ju gestellen, ihre Forberungen zu liquidiren und zu bescheini= gen, mibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundfückwerben pradubirt und ihnen deshalb fowohl gegen bie Ray= ferin beffelben, ale gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meserit ben 6. August 1829. Königl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Nad summą kupna za mlyn Ludwika Kasparego młynarza w Mościjewie, Powiecie Międzychódzkim, leżący i publicznie za 1270 tal. przedany, został na wniosek kilka wierzycieli process likwidacyjny otworzonym i termin licytacyjny na dzień 2. Stycznia 1830 godzinę 9. zrana wyznaczonym.

Zapozywa więc Sąd wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do mlyna wspomnionego z przyległościami lub summy kupna zań pretensye mieli, aby się w terminie rzeczonym tu w Międzyrzeczu w izbie sądowey osobiście lub razie przeszkody przez dozwolonych pełnomocnikow informacyą i mocodastwem opatrzon, ch stawili, pretensye swoie podali i udowodnili. Na przypadek nieznaiomości przedstawia im Sądna Mandataryuszy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Wolnego, Rö. stla i Hünke. W razie niestawienia się, zostaną z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami mianemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciwko nabywcy onegoż iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzielona będzie, nalożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 6. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Im Auftrage des Ronigl. Land = Ge= richte ju Frauftadt haben wir jum bffente lichen Berfauf des hiefelbft unter Diro. 94, in ber Storchneffer Strafe belegenen. ben Mullermeifter Rraufeschen Cheleuten geborigen und auf 918 Rthl. 10 fgr. geschätzten Saufes im Wege ber noth= menbigen Gubhaftation einen peremtori= ichen Bietunge-Termin auf ben 4. Ficbruar 1830 Nachmittag 3 Uhr vor bem Beren Affeffor Porgelfahn in un= ferm Gefchafts = Locale anberaumt, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, daß bem Deiftbietenben ber Bufchlag ertheilt werden wird, infofern nicht gefetiliche Sinderniffe eine Musnahme gulaffen.

Die Tare fann gu jeber ichieflichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 27. November 1829.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu pod Nr. 94 na Osieczney ulicy sytuowanego do małżonków młynarza Krause naležacego i na 918 tal. 10 sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 4. Lutego 1830. o godzinie 3. popoludniu w lokalu urzędowania naszego przed W. Assessorem Porzeliahn, na który chęć do kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastapi, ieżeli prawne przeszkody nie. zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może,

Leszno dnia 27. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Die hiefelbst an der sogenannten Raskolike belegene, den Topfermeister Christian Pachschen Selenten gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 706 Rtl. abgeschätzte Wiese soll Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Land = Gerichts Meferitz haben wir zu diesem Bebufe einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 7. Januar 1830 Morgens 10 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Känfer hiermit einkaden.

Die Tare und Kaufbebingungen tonnen taglich in unferer Registratur einges seben werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin ben 17. October 1829. Ronigt. Preug. Friedensgericht,

Uwiadomienie.

Łąka tu przy tak nazwaney Rakolike położona, małżonkom garcarza Christiana Paech należąca, sądownie na 706 tal oszacowana, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemizńsk. Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1830. zrana o godz. 100 w naszém Sądzie, na który do posiadania i zapłacenia udowodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Przybicie nastąpi ieżeli prawne przyczyny nieprzeszkadzaś będą.

W Skwierzynie d. 17. Paźdz. 1829 Król. Pruski Sąd Pokoiu

A Contraction of the Contraction

Subhaffations Patent.

Nachdem sich in termino licitationis ben 3. Januar c. fein Raufluftiger, melcher ein Gebot auf bas unter Do. 12. in ber Biosciejemfer Sollanderei, Edrim= mer Kreifes, gelegene, bem Jofeph Fauguft gehörige, aus einer halben Sufe Eulmigen Maafes Uder nebft ben er= forberlichen Dobn= und Wirthschafte= Gebanden bestehende und auf 277 Ribl. 15 far. gerichtlich abgeschäfte Ucter= grundftuct, gethan hatte, eingefunden hat, fo haben wir im Auftrage bes Rb= nigl. Land-Gerichts zu Pofen bom 17. September c., auf ben Untrag eines Glaubigers einen anderweiten Termin gur Licitation auf bas crwahnte sub hasta Rebende Faugusische Ackergrundfluck auf ben 23. Sannar 1830, Bormit= tage um 9 Uhr an unferer gewohnlichen Gerichtsftelle hiersclbft anberaumt, in welchem die Licitations-Bedingungen, gu welchem auch die sofortige Erlegung ei= ner baaren Caution von 100 Athl. als Angeld gebort, naber befannt gemacht werden follen, und laden Raufluftige biergu mit dem Bemerken vor, daß dem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt merben foll, wenn nicht gefehliche Umffanbe eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare bes sub hasta geftellten Grundftucks fann jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schrim ben 31. October 1829.

Patent Subhastacyiny.

Gdy sie w terminie licytacyjnym dnia 3. Stycznia r. b. żaden ochotę kupna maiacy, klóryby licitum jakie na Włościeiewskich Ollendrach, Powiatu Szremskiego, pod No. 12. położony, z pół huby miary kulmickiey roli i z potrzebnych budynków pomieszkalnych i gospodarczych składaiacy się i na 277 tal. 15 sgr. sądownie otaxowany grunt Józefa Faugusta. uczynił, nie zgłosił, więc na wniosek wierzyciela, z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 17. Września r b. inny termin do lieytacyi na wymieniony do subhastacyi podany, Faugusta grunt na dzień 23. Stycznia 1830 zrana o godzinie 9. w mieyscu zwykłego posiedzenia Sądu naszego, w którym kondycye licytacyi, do których też natychmiast złożenie 100 tal gotowy kaucyi iako zadatek należy, wyraźnież uwiadomione będą, zapozywamy wiec, wszystkich ochotę kupna maiacych; z tem oznaymieniem, że dia naywięcey daiącego przysądzenie nastapić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku czynić nie będą.

Taxa gruntu sprzedanego bydź maiącego może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną. Szrem d. 31. Października 1829.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Berschiedene abgepfändete Gegenstänbe, bestehend aus Mobeln, Betten, Kleisbungestücken, Wasche, Rupfer, Meffing, Binn und Fanance, sollen öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Bu biefem Ende sieht ein Termin auf den 21. December b. J. in Tirschztiegel Wormittags um 9 Uhr vor bem unterzeichneten Landgerichts , Secretair an, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Meferit ben 5. December 1829.

Der landgerichts-Secretair

Obwieszczenie.

Różne wyfantowane przedmioty, składaiące się z mebli, pościeli, sukien, bielizny, miedzi, mosiędzu, cyny i faiansu, maią bydź publicznie naywięcej daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Grudnia r. b. przedpołudniem o godzinie 9. w Trzcielu przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Grudnia 1829. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Kullak.